## Nº 53.

## Posener Intelligenz = Blatt,

## Mittwoch, den 3. Marz 1830.

Subhaffations = Patent.

Die im Paprotider Saulande, Bufer Rreifes, unter Do. 40. belegene, bent Gottfried Janotte zugehörige Ackerwirth= schaft, welche auf 261 Rthl. 14 far. gewürdigt worden ift, foll Schuldenhals ber öffentlich an den Meistbictenben ver= tauft werden, und der peremtorische Bietunge=Termin ift auf ben 20. April f. Vormittags um 10 Uhr vor bem Kammergerichts-Affeffor Roscher hier in unferm Infiructions = Bimmer angesett, ju welchem Kauflustige mit bem Bemerfen eingeladen werden: bag bas Grund= ffück bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, wenn nicht gefetliche Grun= be eine Andnahme nothwendig machen.

Pofen ben 30. Nevember 1829.

sales began they are maked

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

W Paproczkich olędrach powiecie Bukowskim pod Nr. 40. położo. ne, do Gottfryda Janotty naieżące gospodarstwo rólnicze, które na 261 tal, 14 sgr. oszacowane zostało, ma być z przyczyny długów publicznie naywięcey dawaiącemu sprzedane, dla czego termin licytacyiny na dzień 20, Kwietnia r. p. przed poludniem o godzinie 10. przed Assessorem Roescher w naszéy izbře instrukcyinéy wyznaczony został, na który ochotę kupna maiących z tém nadmienieniem zapozywamy, że gospodarstwo to naywięcey dawaiącemu przybitém zostanie, ieżeli prawne stósunki temu na przeszkodzie niebędą.

Poznań d. 30. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das im Kostenschen Kreise belegene, zur Stanislans v. Krzyzanowskischen Konkure-Masse gehörige abliche Gut Borrowo, welches aus dem Dorse und Borwerke gleichen Namens und dem Borwerke Helenepol besteht, und auf 18685 Mthl. 18 fgr. 2 pf. gewürdigt worden ist, soll öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

ben 13. Mai } 1830,
und der peremtorische Termin auf
ben 24. November 1830,
vor bem Herrn Landgerichts-Math Gabe
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstuck dem Meistbietenden zugefchlagen und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme ver Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisfiratur eingesehen werden.

Fransfadt den 7. Januar 1830.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Borowo w Powiecie Kościańskim położone, a do massy konkursowey po Stanisławie Krzyżanowskim należące, które ze wsi i folwarku równego nazwiska i z folwarku Helenepol składatą się, i które na 18685 tal. 18 śgr. 2 fen. ocenione są, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, któ rym końcem Termina licytacyjne

na dzień 13. Maia na dzień 16. Sierpnia } 1830, Termin zaś peremtory czny

na dzień 24. Listopada 1830, zrana o godzinie 9. przed W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolneść kupienia maiących uwia domiamy o Terminach tych z nadmienieniem, iż w Terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiacemu przysądzoną zostanie, na późniejsze zaś podania wzgląd mianym nie bę dzie, ieżeli prawne okoliczności wy iątku niedozwolą.

Aż do 4ech tygodni przed Terminem peremtorycznym zostawia się z resztą każdemu wolność domesienia nam o niedokładnościach, iakiehy przy sporządzeniu Taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 7. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione : Patent.

Das dem Kammerherrn Boguslaus Samuel v. Mielecki gehörige, im Großeherzogthum Posen, eine Meile von Fraussadt, gelegene adeliche Gut Andrychowice oder Hepersdorf ersten Antheils, nebst dem Dorfe Kowalewo i sten Antheils und dem Borwerke Piasti, welches gerichtlich auf 71,966 Kthk. 23 fgr. 4 pfabgeschätzt worden, soll auf den Antrag einiger Realgläubiger im Bege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die Bietungs-Termine sind auf

ben 24. October d. J., ben 23. Januar 1830 und ben 1. Mai 1830,

wovon der lette peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Schmidt im Locale des hiesigen Landgerichts angeseichts angeseichts angeseicht, und werden zahlungsund besitzsähige Rauflustige dazu mit dem Bemerken eingeladen, daß, sofern uicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zusläßig machen, der im letten Termine meistbietend Bleibende den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Das hiesige Königliche Landgericht hat bewilligt, daß das auf dem Gute haften, de, hinter 3 Posten, zusammen von 6500 Rthl. sub Rubr. III. für das General-Depositorium eingetragene Capital von 20,000 Athl., à 5 pro Cent zinsbar, noch ferner auf dem Gute belassen wersden soll, sofern der Käufer auch die perstönliche Schuldverbindlichkeit mit überminmt, so daß er mit dem gegenwärtisgen Beschiker, als ursprünglichen Schulds

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Andrychowice albo Heyersdorf pierwszéy części należące do Szambelana Bogumiła Samuela Mielęckiego, w W. Xięstwie Poznańskiem, o milę od miasta Wschowy położone, wraz ze wsia Kowalewo pierwszey części, i zfolwarkiem Piaski, które sądownie na 71,966 Tal. 23 gr. 4 d. otaxowane zostały, maią być na wniosek niektó. rych wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczają się na dzień 24. Października r. b. 23. Stycznia 1830. i I. Maia 1830. z których ostatni peremtoryczny, przed Deputowanym W. Schmidt Sędzią Ziemiańskiw w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiań-Wszyscy maiacy ochotę skiego. kupna, zdolność posiadania własności, i uiszczenia zapłaty zapozywaią się z tem nadmieniemiem, iż naywiecéy daiący w ostarnim te minie, sko. ro iakie prawne okoliczności wyiatku niedozwolą, przysądzenia spodziewać się może. Tuteyszy Król. Sad Ziemiański zezwolił, aby kapitał w ilości, 20,009. talar., który po trzech summach razem 6500 talar. wynoszących, na dobrach tych wraz z prowizyą po 5 od sta na rzecz Generalnego Depositorium iest zahypotekowanym, ieszcze i nadal się pozostał, skoro tylko kupuiący osobisty obowiązek dłużnika przeymie, tak ner, solibarisch verhaftet bleibt. Die übrigen Bedingungen, so wie die Tare, konnen in der hiesigen Registratur und bei bem herrn Justiz-Commissarius Mittelstädt hieselbst, als Mitextrahenten ber Enbhastation, eingesehen werden.

Fransfadt den 29. Juni 1829.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Evictal = Citation.

Auf bem unter Do. 931. hiefelbft auf bem Biehmartt belegenen Mullermeifter Christian Preuffchen Wohnhause und ben bezu gehörigen 6 Ruthen Frei= Ucker haften Rubr. III. No. 1, fur ben che= maligen biefigen Ctabt-Polizei-Direfter Baudig 200 Rthl. ju 5 pro Cent Ber= ginfung. Diefelben find gurud gegahlt worden und es haben die ze: Baudisschen Erben hieraber quittirt und in die lofoung diefer Poft im Sppothefen-Buche eingewilliget. Es ift aber bas über bas gedachte Capital ausgefertigte Schuldund Sprothefen = Infirument vom 15. Mai 1797 und refp. 15. Detober 1804 verloren gegangen und ce werden baber auf ben Untrag der Mullermeifter Preuß= ichen Chelente alle Diejenigen, welche an Die ermabnte Doft und bas barüber aus= gestellte Infirmment als Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand- ober fonflice Briefs= Inhaber Unfprüche gu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 31. Mark 1830 um 10 Uhr por bem iż z teraźnieyszym posiedzicielem, iako z pierwiastkowym dłużnikiem. w odpowiedzialności solidarney zostanie.

Inne warunki iako też taxa mogą być w tuteyszey Registraturze, i u Ur. Mittelstaedta Komm Spraw. iako współextrahenta Subhastacyi przeyrzanemi.

Wschowa, d. 29. Czerwca 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na doniu w mieście tuteyszem na Targowisku pod liczbą 931. polożonym, Krystyana Preuss własnym oraz i do tegoż należących sześciu pretach wolney roli w Rubryce III. No. 1. dla bywszego tuteyszego Dyrektora pylicyi Bauditz summa 200 tal. z prowizyą po 5 od sta iest zapisana, Summatakowa za kwitem przez sukcessorów Bauditz wystawionym, którzy z razem na iéy Extabulacya z księgi hypoteczney zezwolih zaplacona zostala. Ze zaś Obligacya hypoteezila na rzeczony kapital pod dniem 15. Maia 1797 i resp. 15. Pazdziernika 1804 roku wystawiona, zagubiona zostala, przeto na wniosek malżonków młynarza Preuss wszyscy, którzy do wspomnionego kapitala i instrumentu na takowy wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaia, ninieyszem się zapozywaią, ażeby się w

ernannten Deputirten Herrn Referendarins Forner in unserm InfruktionsZimmer anberaumten Termine persönlich
voer durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre etwanige Unsprüche geltend zu machen, widrigenfalls
dieselben damit gänzlich ausgeschlossen
und das verloren gegangene Instrument
für amortisirt erklärt und in dem Hypothekenduche bei dem verhafteten fundo
auf Ansuchen der Extrahenten wirklich
gelöscht werden wird.

Frauftabt ben 31. August 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Jun Berkauf bes im Dorfe Salno unter Mro. 2. belegenen, ben Winkelsmannschen Erben gehörigen Erbpachtsschulzengute, welches auf 1080 Athl. 17 sgr. 9 pf. abgeschätt, sieht wegen nicht erlegter Kaufgelber im Wege der nothwendigen Resubhastation ein peremtorischer Bietungs-Termin auf den 11. Mai c. vor dem Herrn Land-Gerichts-Rath Dannenberg Morgens um 8 Uhr an hiesiger Gerichtsschles an.

Die Tage kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 25. Januar 1830. Konigl. Preuß. Land-Gericht.

terminie na dzień 31. Marca 1830 zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Forner Referend. Sądu Ziem. w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i pretensye swoie udowodnili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi zupełnie wyłączonemi będą i zagubiony instrument za amortyzowany uznanym a następnie w księdze hypotecznéy zastawionych nieruchomości wskutek podania Extrahentów istotnie wymazanym zostanie.

Wschowa d. 31. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Do sprzedaży w wsi Salnie pod Nr. 2. położonéy, do Sukcessorów Winkelmanów należącéy wieczystodzierzawnéy posiadłości szołeckiey, na 1080 Tal. 17 sgr. 9 fen. oszacowanéy, wyznaczony został, z powodu nieuiszczenia summy kupna w drodze konieczney resubhastacyi termin peremtoryczny na dzień 11. Maia r. b. przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ingstil Austi

Proclama.

Es werben alle biejenigen, welche am bie Caffe bes 2. Bataillons 14. Landwehr , Regimente ju Bromberg fur bas Jahr 1829 aus irgend einem Rechte grunde Unfpruche gu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in bem in unferm Inftruttione = Bimmer por bem herrn Landgerichte-Auseultator Meyer auf ben 9. Juni c. Bormittage um 11 Uhr anftehenden Termine entweder perfonlich ober durch julafige Bevollmächtigte, wozu beneir, welche am hiefigen Drte unbekannt find, die Juftig-Commiffarien herren Guberian und Schultz in Bor= schlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben, und mit ben nothigen Beweismitteln gu unterftugen, widrigenfalls ber Musbleibenbe ju gewärtigen hat, bag ihm wegen fei= nes etwanigen Unspruchs ein immermahrendes Stillschweigen gegen die genann= te Caffe auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mit welchem er contrabirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg den 11. Februar 1830. Konigl. Preug. Landgericht.

Proclama.

Zapozywaią się minieyszem wszyscy, którzy do kassy 2. Batalionu Pulku 14. Obrony kraiowey w Bydgoszczy z roku 1829 z iakiegokolwiek badź powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie w izbie instrukcyjnéy na dzień g. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy przed Ur. Meyer Auskultatorem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez upowažnionych Pełnomocników, na których Pretendentom tutey znaiomości niemaiącym, Kommissarze Sprawiedliwości UUr. Guderyan i Schulz przedstawiaią się, stanęli, swe pretensye podali i należytemi wsparli dowodami, gdyż w razie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, iż mu względem iego pretensyi wieczne milczenie przeciw pomienionéy kassie nakazane będzie, i z takowa tylko do osoby tego wskazanym zostanie, z którym wchodził w układy.

Bydgoszcz d. 11. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Daß ber Burger und Schanker Franz Martin Fruck und die Unna Elisabeth Handtke hieselbst vor Einschreitung der Ehe die eheliche Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes gerichtlich ausgeschlosfen haben, wird hiermit zur Renntniß des Publicums gebracht.

Bromberg den 1. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Podaie się do publicznéy wiadomości, że obywatel i szynkarz Franciszek Marcin Fruck i Anna Elźbieta Handtke tutey zamieszkali przed ślubem, małżenską wspólność maiąt ku i dorobku sądownie wyłączyli.

Bydgoszcz d. 1. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftatione : Patent.

Das im Garnifauschen Rreife, im Dorfe Krucz hauland unter No. 10. be= legene, ber verwittwet gewesenen Pinno, Umalia Cophia geborne Wernife, jest verehelichte Chriftoph Schulz und ber Dorothea Glifabeth und Anna Maria Geschwifter Pinno zugehbrige Grundfind nebft Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Tare auf 505 Mthl. 27 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und ber Bietunge Terminift auf den 20. April 1830 bor dem Herru Landgerichtsrath Mehler Morgens um 10 Uhr allhier an= Befegt. Befitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Rachricht befannt gemacht, bag bas Grundfiud bem Meift= bietenden jugeschlagen werden foll, info= fern nicht gefetliche Grunbe eine Mus: nahme nothwendig machen.

Echneidemuhl ben 14. Decbr. 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo w Krutckich oledrach powiecie Obornickim pod Nr. 10. položone, do wdowy Pinno, Anny Zofii z Werników teraz zamęžney Krysztof Szulc, i do Doroty, Elźbiety i Anny Maryi rodzeństwa Pinno należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 505 tal. 27 sgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacviny na dzień 20. Kwietnia 1830. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu, wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niezaydą przeszkody.

Piła dnia 14. Grudnia 1829. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmachung.

Der Salomon Heim und die Rosaliegeborne Bloch in Pleschen haben vor ihrer Berheirathung mittelst Contracts vom 4. October 1828, verlautbart resp. am 14. December 1829 und 27. Januar 1830, die Gütergemeinschaft in ihrer jest schon bestehenden Ehe ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Rrotofdin ben 18. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

JPan Salomon Heim i Rozalia z Blochów zamężna Heim w Pleszewie przed zaślubieniem swoim na mocy kontraktu z dnia 4. Października 1828. ogłoszonego resp. dnia 14. Grudnia 1829. i 27. Stycznia 1830. wspólność maiątku w małżenstwie swem iuż teraz istnącem wyłączysi, co się ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Nach dem unterm 16. November c. zwischen dem judischen Kaufmann Herrmann Serremann Sternberg und seiner Braut, der Albertine Berg, geschlossenen Secontract ift die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes der kunftigen She ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Bromberg ben 18. December 1829. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

OBWIESZCZENIE.

Podług kontraktu ślubnego między starozakonnym kupcem Herrmanem Sternberg i iego oblubienicą Albertiną Berg w dniu 16. Listopada r. b. zawartego wyłączona iest wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżenstwie, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.